# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 1. Oftober 1828

Angefommene Frembe vom 29. September 1828.

Die Rausleute, Hr. Franke und Hr. Eichler aus Bromberg, Hr. Graf Chlapowski aus Turwy, Hr. Gutsbesißer Zakrzewski aus Wola, I. in No. 243 Brestauerstraße; Fr. Gutsbesißerin v. Mielenska aus Jaroslawice, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Zakrzewski aus Milggowo, Hr. Gutsbesißer Skozrassewski aus Wyloka, Hr. Påchter Krzyzanski aus Jydowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Oberamtmann Müller aus Meserik, Hr. Oberamtmann Schulk, Hr. Oberamtmann Nichter und Hr. Kondukteur Mathias aus Nakwik, I. in No. 136 Wilhelmsskraße.

### Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll bas, dem Lieferanten Levin Indig gehörige, hier auf der Vorstadt St. Albert unter No. 20 belegene, gerichtlich auf 15,740 Athlie. 12 sgr. 2 pf. abgeschätzte Grundstück nebst Zubehdr meistbietend verkauft werden. Die Victungs-Termine stehen auf

ben 18. August c. fruh um 11 Uhr, ben 20. October c. fruh um 11 Uhr, ben 20. December c. fruh um 11 Uhr, vor bem Ober-Landes-Gerichts-Affessor Mandel in unserm Instructions-Zimmer an. Kauf= und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen, von welchen der Lektere peremtorisch ist, personPatent Subhastacyiny.

Na wniosek w erzyciel jednegoż nieruchomość liweranta Lewina Indig tu na przedmieściu Sgo Woyciecha pod liczbą 20. położona sądownie na 15740 Talar. 12 śgr. 2 fen. otaxowana z przyległościami naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Termina licytacyi na

dzień 18. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 11,

dzień 20. Października r. b., zrana o godzinie rr.,

dzień 20. Grudnia r. b., zrana o godzinie 11;

w Izbie instrukcyjney Sądu naszego przed Assessorem Sądu Nad-Ziemiańskiego Mandel wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadatich ober burch gesetzlich zuläßige Bevoll= mächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstänbe eine Ausnahme zulassen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.
Posen ben 13. Mai 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, dem Erbyächter Klemchen zugehörige Erbpachtsgut Ostrowa nebst Zubehör, welzches nach der gerichtlichen Taxe auf 3403 Kthlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Släubiger Schulden-halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 30. Angust d. J., den 31. October d. J. und der peremtorische Termin auf

den 2. Januar 1829, vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Mors Morgens um 9 Uhr allhier ange= sest.

Desitzfähigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wernia zdolnych wzywamy, aby się naterminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Maia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto-dzierzawny Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położony, Andrzejowi Klimchen należący, wraz z przyległościami, który podlug taxy sądownie sporządzoney na talar. 3403 śgr. 15 iest oceniony, ma na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Sierpnia r.b., dzień 31. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Stycznia 1829, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Moers Assessorem Sądu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś

M. Alektick States of the

ben foil, infofern nicht gesessliche Grun- podania wzglad mianym nie bedzie. be bies nothwenbig maden.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen. vor bem letzten Termine einem Jeben feci, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 5. Mai 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu cztérech tygodni zo. stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 5. Maia 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Cubhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Schubiner Rreife, im Bromberger Megierungs = Departement belegene, gur Staroft Joseph Anaftafins v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidatione-Maffe gehorige Berrichaft Barcin, beftehend aus

ber Stadt Barein, ben Dorfern Anieia,

Mtur, Pturef, Modocin, Rirsch fowo, Molice, Offrowo, Dbudno, Krotofinn, Bielawn, Diechein,

nebst ben bazu gehörigen Forsten, welche wraz z borami, która podług taxy są. nach ber gerichtlichen Taxe auf 214,043 Mthl. 29 fgr. 9 pf. gewurdigt werden sgr. 29. szel. g. iest oceniona, na żąift, foll auf den Untrag der Ronigl. Land=

Patent Subhastacyiny.

Maietność Barcinska pod Juryzdykcya naszą w Szubinskim Powiecie, Bydgoskiem Depatemencie položona, do massy likwidacyjnév starosty Jozefa Anastazego Łochockiego należąca, składaiąca się

z miasta Barcina,

wsi Knicia,

Ptur. Pturek. Mlodocina, Kirszkowa, Wolicy, Ostrowa, Obudna, Krotoszyn. Bielawy,

downie sporządzoné y natal. 214,043 danie Król. Dyrekcyi Landszaftowey schafte-Direktion hier, wegen rudftanbis tuteyszey wzgledem zalegiych Pro-

Piechcina,

gen Landschafte-Binsen Offentlich an ben wizyow landszaftowych publicznie Meiftbietenden verfauft werben, und bie Bietunge=Termine find auf

ben 31. Oftober 1828, ben 31. Januar 1829, und ber peremforische Termin auf

ben 8. Mai 1829, bor bem herrn Landgerichte=Uffeffor Mors Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Besitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termine die herrschaft dem Meiftbietenben zugeschla= gen, und auf bie etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tar-Acten konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben. Gine specielle Ueberficht von dem Umfange und dem Ertrage der benannten Guter ift nicht nur in Berlin bei bem Beft= preuß. General-Landschafte-Mgenten Grn. J. S. Ebers, fondern auch in Magbeburg bei dem Magistrate und in Breslau bei der schlesischen Saupt-Landschafts= Direktion ausgelegt worben.

Bromberg ben 2. Juni 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 31. Października c. na dzień 31. Stycznia 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Maia 1820, zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Mörs w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim maiętność naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zo. stawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Akta detaxacyine każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a szczególny wykaz o rozciągłości i dochodach dóbr tychże nie tylko w Berlinie u JP. J. H. Ebers Agenta generalnego landszafty prus. zachodnych, ale eż u magistratu w Magdeburgu, i główney Dyrekcyi landszaftowéj Szląskiej złożona zostala.

Bydgoszaz d. 2. Czerwca 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Das im Ezarnikauer Kreise belegene, bem Ignatz v. Nabolinski zugehörige freie Allodial-Rittergut Czarnikauer Hammer, welches nach ber londschaftlichen Taxe auf 37,352 Athlic. 27 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Königl. Landschafts = Direction hierselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs=Termine sind auf

ben 19. Juli d. J., ben 18. October d. J., und ber peremtorische Termin auf

ben 20. Januar 1829 Vormittags 9 Uhr vor dem Kammer= Gerichts=Uffessor Fischer im Landgerichts= Gebäude angeseht. Besichfähigen Kän= fern werden diese Termine mit der Nach= richt bekamt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Aus= nahme nothwendig machen.

Die Tage faur in unserer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl den 21. Febr. 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhasiacyiny.

Wieś Allodyalno szlachecka Hammer Gzarnkowski zwana w powiecie Czarnkowskim położona W. Ignacego Radolinskiego dziedziczna, która podług taxy landszaftowey na 37352. Tal. 27. śgr. 4. szel. iest ocenioną, na żądanie tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie paywięcey dającemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Lipca r. b. dzień 18. Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Stycznia 1829. przed południem a godzinie 9. przed Assessorem Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznacone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś wspomniona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

w Pile dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citatian.

Nachbem über ben Nachlaß des am 30. November 1825 zu Filehne verstorbenen Schönfärders Georg Silber auf den Antrag des Vormundes seiner Kinder aus zweiter Ehe, heute der erbschaftliche Liquidations-Prozesseröffnet worden, so werden fammtliche unbefannte Gläubiger der Erbschaftsmasse hierdurch, aufgefordert, in dem

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad spadkiem nieb. Woyciecha Silber farbierza w Wiele-leniu 30. Listopada 1825. zmarłego, na wniosek opiekuna dzieci iego z drugiego ślubu, process spadkowo likwidacyiny, wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli massy spadkowey, aby w terminie do wylikwidowania pretensyy swych, na

zur Anmelbung ihrer Ansprüche auf ben 8. November d. J. fruh 10llhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Math Rob= ter hierfelbst anstehenden Termine perfonlich ober durch gefetflich zuläßige, mit Doll= macht und Information versehene Bevoll= machtigte, wozu ihnen die biefigen Jufig-Commissarien Moris und Weimann vorge= schlagen werden, zu erscheinen und ihre Un= forderungen zu liquidiren, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlu= ftig erklart und mit ihren Korderungen nur an dasjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben sollte.

Schneidemuhl ben 19. Juni 1828.

Ronigl, Preuf, Landgericht.

wskazanemi zostana, co by się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, z massy pozostało. Pila, dnia 19. Czerwca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

dzień 8. Listopada r. b. o godzi

nie 10. przed delegowanym Sadu

Ziemiańskiego Konsyliarzem Koehler

w mieyscu wyznaczonym, osobiście

lub pazez plenipotentów prawnie de-

zwolonych, pełnomecnictwem i in-

formacya opatrzonych, na których

im tuteyszych kommissarzy sprawie-

dliwości Moritz i Weimann propo-

nuiemy, staneli i pretensye swe po-

dali, w przeciwnym bowiem razie,

wszystkie swe prawa pierwszeństwa

iakowe by im służyć mogły, utracą,

i z pretensyami swemi tylko do tego

Die zu Rurzig, Meferiker Rreifes, Galfe und beffen Chefrau gehorige Rrug-

Avertiffement.

nahrung, welche gerichtlich auf 400 Mthl. abgeschätzt worden, ift auf ben Antrag eines Glanbigers sub hasta ge= ftellt, und ber peremtorifche Bietunge= Termin auf ben 20. December e. bier angesett worden.

Es werden Kauflustige, welche an= nehmliche Zahlung zu leiften bermogen, aufgefordert, fich in diesem Termine gu melben und ihr Gebot abzugeben.

Meferit ben 21. August 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Gościniec Samuela Galke i żony unter Ro. 18 belegene, dem Camuel iego we wsi Kurzig Powiecie Miedzyrzeckim pod liczbą 18. leżący i sadownie na Tal. 400 oceniony, został przez ich wierzyciela na subhastacya podany i termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 20. Grudnia r, b. tu w Międzyrzeczu wyznaczony.

> Wzywamy więc chęć kupienia maiących i zapłacenia możnych, aby się w nim stawili i licyta swe podali.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1821. Król. Pr. Sąd Ziemiański. · Subhastationes Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Pleschenschen Kreise belegene, zur Pauk von Mychlowskischen Coneurs-Masse zusgehörige Vorwerk Josephine nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2664 Mthlr. 6 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, spill auf den Antrag der Glänbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbickenden verkanst werden, und die Vietungskermine sind auf

den 7. August, den 9. Oktober und der pereintorische Termin auf den 11. December 1828, vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesest.

Besiss und zahlungöfahizen Käufern werben diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem lesten Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Arotoschin den 17. April 1828. Königl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark Jozefina zwany, pod Jurysdykcyą naszą zostaiący, w Powiecie Pleszewskim położony, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 2664 tal. 6 śgr. 5 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 7. Sierpnia,

na dzień 9. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Grudnia 1828, zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnoschen Kreife, Domainen-Umts Szyblowo, belegene Erbpachtsvorwerk Rrzyzownica nebft Bubehor, beffen Gin= nahmen nach ber gerichtlichen Taxe auf aber auf 447 Mthl. 17 far. 1 pf. ermit= telt worden find, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an den Meiftbietenben perfauft merben und die Bietungs-Termine find auf

ben 3. December c. ben 4. April 1829, und der peremtorische Termin auf

ben 10. Detober f. vor dem herrn Landgerichts-Uffeffor Rib= Bentrop Morgens um 9 Uhr allhier an= gefest, wozu besig= und zahlungsfähige Raufer eingeladen werben, in bemfelben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Die Tare fann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Gnefen ben 11. August 1828. Ronigl, Preug. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Folwark dziedziczno - dzierzawny Krzyżownica pod jurysdykcya naszą w Powiecie Mogilinskim Ekonomii Szydłowskiey położony wraz z przyległościami, którego dochód podług 257 Rthl. 25 fgr. 4 pf., Die Ausgaben taxy sadownie sporzadzoney na 257 Tal. 25 sgr. 4 fen. iest oceniony, expens zaś na 447 Tal. 17 sgr. I fen. został wyśledzonym, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Kwietnia 1829. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Października 1829. zrana o godzinie gtéy przed Assessorem Ur. Ribbentropp w mieyscu wyznaczone zostały, na który zdolność posiadania i zapłacenia maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 11. Sierpnia 1828 Król. Pruski Sad Ziemiański

## Beilage ju Mro. 236. des Posener Intelligent Blatts.

Subhaftatione : Patent.

Das in Kromolice, im Krotoschiner Kreise, unter No. 24 belegene, nebst Zubehör auf 784 Athlr. 17 sgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstück soll auf den Untrag eines Glänbigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Behuf haben wir nachsiehende Termine,

1. auf ben 28. August,

2. auf den 29. September,

3. auf ben 30. October c.,

Vormittags um 10 Uhr vor bem Depustirten Herrn Landgerichtsrath Voretius in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitzfähige Kauflustige hiermit porladen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 2. Juni 1828.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhastation haben wir zufolge Auftrags des
Konigl. Landgerichts Fraustadt zum Verstauf der zu Kelez unter No. 23 beleges
nen und den Thomas Griegerschen Scheleuten zugehörigen Wiese, welche gerichts
sich auf 150 Athl. abgeschäft worden,
einen Termin auf den 9. De cem ber
c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Ges
richtsstube anderaumt, zu welchem wir Kauslustige, Besitz und Zahlungsfähige
hiermit vorladen, mit dem Bemerken,
daß der Meistvietende nach vorheriger
Genehmigung des gedachten Königlichen Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne w wsi Krómolicach w Powiecie Krotoszyńskim pod No. 24. położone, wraz z przyległościami sądownie na 784 tal. 17. śgr. 3 fen. ocenione, ma na żądanie iednego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedane. Końcem tym wyznaczyliśmy następuiące termina licytacyjne, iako to:

1. na dzień 28. Sierpnia,

2. na dzień 29. Września,

3. na dzień 30. Października r. b. rano o godzinie 10. przed Deputowanym W. Boretius Sędzią tu w lokalu Sądowym, na które zdolność kupienia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy. Taxa zaś w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 2. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

W drodze koniecznéy subhastacyi wyznaczyliśmy w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do sprzedania w Kieltczewie sub Nro. 23. położonéy a małżonkom Grygrom należącey się łąki, która sądownie na 150 Taloszacowaną została, termin na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8méy w tuteyszéy sądowéy Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszém zapozywamy z tém nadmienieme, iż naywięcey daiący

Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen bat.

Roffen ben 20. September 1828.

za poprzedniczém zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk, przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 20. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione-Patent.

Bufolge Auftrage des Konigl. Land: gerichte gu Frauftadt haben wir gum Berfauf im Bege ber freiwilligen Gubs baftation ber in Schmiegel belegenen und ju bem Rachlaffe des Johann Gottlieb Jatel zugehörigen Schuhmacherbante, welche gerichtlich auf 40 Athl. abgeschätt worden, einen Gubhaftatione = Termin auf ben 4. November c. fruh um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichteftube fanbes raumt, ju welchem wir Kaufluftige, Bes fitz und Zahlungefabige hiermit vorla= ben, mit bem Bemerten, bag ber Meifts bietende nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Ronigl. Landgerichts ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 8. September 1828. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze dobrowolné y subhastacyi w Szmiglu polożonéy lawki szewskiey a do massy Jana Gottlieba Jackel należącey się, która sądownie na 40 Tal. otaxowaną została, termin subhastacyiny na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey w tuteyszév sadowéy izbie, na który ochote do kupienia, posiadania i zaplacenia zdolność maiących zapozywamy, z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczém zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 8. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Um 7. d. M. hat der Kathner Theos bor Sloma hierselbst in der Forst zu Mls radz einen Fuche-Wallach, ohngefahr 5 Fuß groß, mit einer Blaße und bis über bie Fesseln weißen Füßen gefunden, weldes, da dessen Eigenthümer nicht sogleich hat ermittelt werden können, am 9. d. M. hter öffentlich verkauft worden ist.

Es werden baher biejenigen, welche an bas Pferd Eigenthums : Unfpruche gu

#### OBWIESZCZENIE.

Doia 17. m. b. mieszkaniec tuteyszy Teodor Słoma znalazł w lesie około Miradza, konia, wałacha
kasztanowatego, okło 5 stóp wysokiego z łysem, nogi aż pod pętliny białego, który gdy właściciel
tegoż natychmiast niezgłosił się,
na dniu 9. m. b. publicznie sprzedany został.

Wzywamy zatém wszystkich tych,

haben vermeinen, aufgefordert, solche im Termine den 6. Oktober b. J. Morgens 9 Uhr bei uns nachzuweisen, wis drigenfalls mit dem Zuschlage der Auftions-Lbsung gesehlich verfahren werden wird.

Strielno ben 16. Auguft 1828.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

którzyby własność tego konia u dowodnić mogli, aby się w terminie dnia 6. Października r. z. zrana o godz. 9. tu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie, z przysądzeniem pieniędzy na aukcyi zebranych, prawnie postąpionem będzie.

Strzelno d. 16. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

### Belanntmachung.

In Folge hoher Bestimmung Königl. Hochtbbl. Regierung soll die Erbaunng der, auf der Chaussesseriede von Posen die Romianek erforderlichen Bruden, im Wege einer öffentlichen Licitation dem Mindestfordernden übertragen werden. Es ist deshalb ein Termin auf Montag den 6. Oktober c. Morgens 10 Uhr in meiner Wohnung, Ruhndorferstraße No 161 festgesetzt, wozu Unternehmungsfählts ge hiermit eingeladen werden. Vosen den 29. September 1828.

Der Regierunge-Bau-Condufteur Diepenbrinfer.

### Un zeige.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich zum hiesigen Jahrmarkte als den 6. Oktober in dem vormaligen Frankelschen oder Czarnikowerschen Laden am alten Markt No. 38 mein Geschäft mit einem neu assortirten Waarenlager etablire, besiehend in Leinwand, seidnen und halbseidenen Zeugen, achter Tassette, Bour de Soie, Sammete, Tischzeuge, Teppiche, Vatiste, achter Schawls und Tücher, allen möglichen Sorten weißer Waaren, englischen und französischen Merino, Eirkassienne, Moire zu Möbel, bunten Mouse seine und Cattune, Drap de Dam, Kaisertuch, Drap de Saphir, Walter Scott, Westen und Beinkleider-Zeuge in bester Auswahl, verspreche die allerbilligsten Preise und reellste Bedienung.

Nach erfolgter Bestimmung werden für Familien= und Freundes-Birkel in bes sonders bazu eingerichteten Bimmern Frühstück, Mittag= und Abendbrodtafeln fers birt, bestleichen en table d'hote mit prompter Bedienung und geschmachvoller Dekoration gespeist, unter No. 73 am Markte bei

Pofen am 1. Oftober 1828.

D. I. Stiller.

Ich gebe mir die Ehre den hohen Damen sowohl bier als außerhalb Pofen anzue zeigen, daß ich Lenon Gace, Erep barege u. Tullfleider, Tucher, Tullfpigen u. hauben mit dem besten Ausput wasche u. wieder verfettige. Bilh elmine Schumann.

Dominium Wróblewo pod Wronkami ma 130 sztuk morwów (morns alba candida) i 140 kasztanowanego drzewa 6 — 8 lat starego â 12 sgr., téy iesieni do sprzedania.

Uczeń, który skończył wyższe klassy gimnazyalne i życzyłby poswięcić się na domowego Guwernera do troyga dzieci, opatrzony dobremi attestami, tak co do wiadomości szkolnych, iako też co do obyczayności, znaiąc przytem muzykę; zgłosić się raczy do J. X. Kobylińskiego Proboszcza w Nowemmieście n. W. w frankowanym liście, od którego poweźmie bliźszą wiadomość o przyszłéy swey posadzie.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den<br>24. September                                                                 |                         | Freitag den<br>26. September                          |                                                                   | Montag den 29. September. |                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                            | bis<br>Mr.fgr.pf.       | von<br>Niv.fgr.pf.                                    | bis<br>Mlt.fgr.pf.                                                | von<br>Mir.fgr.pf.        | bis .                                                    |
| Weigen der Scheffel | 1 17 6<br>1 5 —<br>- 25 —<br>- 17 6<br>1 4 —<br>1 17 6<br>- 9 —<br>- 19 —<br>3 15 —<br>1 10;— | 1 20 -<br>1 6 -<br>27 6 | 1 15 —<br>1 4 —<br>- 25 —<br>- 17 —<br>1 4 —<br>- 9 — | 1 90 —<br>1 5 —<br>27 6<br>18 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>19 —<br>20 — | 1 17 6                    | 1 22<br>1 6 -<br>25 -<br>17 -<br>1 6 -<br>20 -<br>3 17 1 |